# Posener Intelligenz-Blatt.

## Connabende, den 26. Mars 1825.

### Angekommene Frembe bom 21ten Mary 1825.

Herr Justig-Mickor Zwigel aus Rogasen, I. in Neo. 243 Breslauerstraße; Hr. Cand. Theol. Noak aus Gräß, Hr. Gutsbesißer v. Golzkinowski aus Rokituica, t. in Neo. 25x Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Bieganeki aus Czystowka, Hr. Lebrer Hepner aus Thorn, I. in Neo. 99 Wilde; Hr. Eigenthümer Effenberger aus Ludwigsberg, Hr. Eigenthümer v. Goslinowski aus Gecz, Herr Eigenthümer Schulz aus Kornat, I. in Neo. 39x Gerberstraße.

Den 22ten Mart.

Herr Dberamtmame Nehring aus Sotoluif, I. in Nro. 243 Breslauerffraße; Hr. Gintsbesitzer v. Rosniecki aus Bochlewo, I. in Nro. 251 Breslauerffraße; Hr. Commisarius Wojucki aus Goslawice, I. in Nro. 99 Wilde; Herr Gutsbesitzer v. Jaraczewski aus Bronikowo, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Herr Gutsbesitzer v. Biukowski aus Mchowo, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

Den 23ten Marg.

Herr Gutsbesitzer v. Wesierdei aus Jatrzewo, Hr. Gutsbesitzer v. Szczamiecki aus Chelmno, Hr. Gutsbesitzer v. Gurepuski aus Szelejewo, L. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Kansmann Wolf aus Stettin, Hr. Gutsbesitzer v. Karezewski aus Czarnotef, L. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v Rokosowski aus Golastyn, L. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Ober = Amtmann Liedersdorff aus Landsberg, Hr. Kausmann Reit aus Berlin, Hr. Proviant = Aints = Affisient Rasch aus Bromberg, L. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Chictal = Citation.

Die unbekaruren Erben bes am 3t. December 1822 hierfelbst verstorbenen ehemaligen Mustetier bes von Zastrowschen Regiments, und zuletzt PrivatZapozew Edyktalny.

Sukcessorowie niewiadomi Jana Mikołaia Arnous z Besançon w Franche - Comté urodzonego, a duia 31 Grudnia 1822 r. zmarłego, dawniey lehrers Johann Nicolaus Arnous, aus Befangen in der Franche Comté gebürztig, laden wir hierdurch vor, sich in dem auf den 26. Novem der k. J. vor dem Landgerichts = Reserendarius George in unserm Instruktions = Zimmer Morgens um 9 Uhr angesetzten Termine personlich oder durch einen gesetztich zulässigen legitimirten Bevollmächtigten einzusinden, und dasselbst weitere Anweisung zu gewärztigen, widrigenfalls der Nachlaß als ein herrenloses Gut dem Fisco zugesprochen werden wird.

Pofen den 25. November 1824. Konigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Das auf St. Abalbert unter Mro. 24 belegene, und den Studtischen Erben zusgehörige Hans nebst Zubehör, auf 3143 Rthlr. 6 fgr. 3 pf. gerichtlich abgeschätzt, soll Schulden halber bffentlich verfauft werden.

Bu bem Ende fieben 3 Termine an, pon benen ber letzte peremtorifch ift:

- 1) am 15. Januar,
- 2) 16. Marz,
  - 3) 17. Mai f. 3.,

um 9 Uhr fruh.

Es werden baber alle Kauflustige und Besichfähige vorgeladen, sich in dies sen Terminen vor dem Deputirten Lands Gerichts = Affessor Decker Bormittags um g Uhr in unserm Partheien = Zimmer zu mielden und ihre Gebote zu verlautbaren iako muszketer w Regimencie Zastrowa, a potém iako prywatny Nauczyciel zostaiącego, zapozywaią się ninieyszym, aby się na terminie dnia 26. Listopada r. pr. zrana o godzinie gtéy, tu w naszym zamku sądowym, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego George wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego i wylegitymowanego stawili, i dalszych zaleceń oczekiwali, w przeciwnym zaś razie pozostałość ta iako dobro właściciela nie maiące Fiskusowi przysądzona zostanie.

Poznań d. 25. Listopada 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom na S. Woyciechu pod liczbą 24. polożony, i Sukcessorom zmarłego Studti własny z przynależytościami, na 3143 Tal. 6 śgr. 3 fen. są. downie otaxowany, z powodu długów publicznie ma być sprzedanym-

Tym końcem wyznaczone są trzy termina, z których ostatni iest zawity.

- 1) na dzień 15. Stycznia,
  - 2) na dzień 16. Marca,
- 3) na dzień 17. Maja r. pr. zrana o godzinie otéy.

Wzywamy więc wszystkich, którzy nieruchomość tę nabyć zamyślaią i takową posiadać zdolni są, aby się na terminach rzeczonych przed Delegowanym Decker Assessorem Sądu Ziemiańskiego, zrana o godziund zu gewärtigen, daß bem Meistbietenben, falls tein gesetzliches Hinderniß eintritt, ber Zuschlag ertheilt werden wird.

Die Tare und Berkaufsbedingungen tann man jederzeit in ungerer Registratur einsehen.

Pofen den 18. October 1824. Ronigl. Preug. Landgericht. nie gtéy w naszym Zamku sądowym zgłosili, licyta swe podali, i spodziewali się, iż naywięcey daiącemu skoro żadna niezaydzie prawna przeszkoda, dom wspomniony przysądzonym zostanie.

Taxa i warunki sprzedaży w każdym czasie w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań d. 18. Październ. 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Aur Berpachtung ber bem Johann Muth zugehörigen Glowinker Waffermuhle bei Pudewih, und zwar auf brei Jahre von George d. J. dis dahin 1828, wird auf ben Antrag eines Reals Glänbigers, ein Termin auf den 13. April c. vor dem Landgerichts-Aeferendarius Müller Bormittags um 10 Uhr in unferem Gerichts-Schlosse anderaumt, zu welchem Pachtlustige mit der Versicherung vorgeladen werden, daß der Zusichlag dem Meistbietenden ertheilt werden soll.

Die Bebingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 21. Marg 1825.

Kbnigl. Prens. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do zadzierzawienia młyna Janowi Muth należącego w Głowinku przy Powiedziskach położonego, na trzy po sobie następuiące lata od S. Jerzego r. b. aż do tegoż czasu r. 1828. wyznacza się, wskutek wniosku wierzyciela rzeczownego, termin licytacyiny na dzień 13. Kwietnia r. b. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Müller zrana o godzinie 10. w naszym Zamku Sądowym, do którego wzywamy ochotę dzierzawienia maiących z przyrzeczeniem, iż przysądzenie dzierzawy naywięcey daiącemu udzielonem zostanie.

Warunki w naszey Registraturze przeyrzeć można.

Poznań d. 21. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent. Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegene, ben Anton und Ursula von Busselchen Patent Subhastacyiny.

Szlachecka wieś Rzegotki pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położona, Wnych An-

Cheleuten zugehörige abliche Gut Rze= gothi nebft Bubeher, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 20183 Rtblr. 25 far. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Deiftbietenben verkauft werben, und bie Bietungs = Termine find auf

ben 12. Januar 1825., ben 15. April 1825., und ber peremtorische Termin auf

ben 21. Juli 1825., vor bem herrn Landgerichterath Gpringer Morgens um 8 Uhr allhier angefest.

Befibfabigen Raufern werden biefe Termine mit der Nachricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termin bas Grundfluck bem Meifibietenben jugefchlas gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebore nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gefetliche Grunbe bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 13. September 1824.

cash de al. Marca 1825 Ronigl. Preug. Landgericht.

toniego i Urszuli malżonków Bussów dziedziczna wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 20,183 śgr. 20 ocenione, ma być na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyine

na dzień 12. Stycznia 1825, na dzień 15. Kwietnia 1825, termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Lipca 1825, zrana o godzinie 8méy, przed Sędzią naszym Ur. Spinger w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszéy przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 13. Wrześn. 2824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntnif gebracht, bag in Folge bes chney wiadomości, że wskutek kon-

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszym do powsze-

zwischen dem Gerber = Meister Samuel Wentzel zu Schubin und der Elisabeth Tonn verwittweten Schram baselbst am 10 Juli 1824 geschlossenen Chevertrags unter denselben die Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 3. Marg 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffatione=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Frauftabter Kreife im Dorfe Mittel-Driebig unter Dro. 4 belegene, ben Muller Gottlieb Balgichen Erben jugebbrige Muller-Rahrung, bestehend aus einer Windmuble, ben Wohngebauben, einem Garten und Accern, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1020 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll auf ben erneuerten Antrag ber Glaubiger Schulden= halber bffentlich an ben Meifibietenben verfauft werden, und ber Bietungster= min ift auf ben 18. Mai b. 3. bor bem herrn Landgerichte-Rath Gade Mor= gens um 9 Uhr allhier angesett. Be= fitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nadricht befannt gemacht, bag in bemfelben bas Grundfluck bem Meift= bietenben jugefchlagen werden foll, in= fofern nicht gefetzliche Sinderniffe eine Ausnahme geftatten. Uebrigens fann Die Tare gu jeder Beit in unferer Regifiratur eingesehen werben.

Frauftadt den 17. Januar 1825. Konigl. Preußisches Landgericht.

traktu przedślubnego między garbarzem Samuelem Wentzel, a Elżbietą Tonn owdowiałą Schram z Szubina dnia 10. Lipca 1824 zawartego, między temiż wspólność maiątku, i dorobku wyłączoną została.

Bydgoszcz d. 3. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostaiące w wsi średnich Drzewcach w Powiecie Wschowskim pod Nr. 4. położone Sukcessorom Bogumiła Walz młynarza należące gospodarstwo intynar. skie, składaiące się z wiatraka, budynków mieszkalnych ogrodu i roli, ktore według taxy sądowey na talar, 1020 ocenione zostało, na ponowione żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiące. mu sprzedane bydź ma, którym koń. cem termin licytacyiny na dzień 18. Maia r. h. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wnym Gaede Sedzią Ziemiańskim w miescu wyznaczynym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą,

Wschowa d 17. Stycznia 1825. Królewski Sąd Ziemiański.

Sould service said

Subhaftation8=Patent.

Die bem Muller Christian Moll ge= borige, gu hingendorff unter nro. 50. belegene Windmuhlennahrung, welche auf 365 Rthlr. gerichtlich abgeschätt worben, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation meifibietend verkauft mer= ben. Es werben baber alle biejenigen, welche biefes Grundfind ju faufen ge= fonnen und gahlungefabig find, aufge= forbert, fich in ben anberaumten Ter= mine ben 26. April d. J. auf hiefigem Landgerichte vor bem Deputirten Land= gerichte-Muskultator Jalowsti entweder perfonlich ober burch einen gefetlichen Bevollmachtigten einzufinden, bas Gebot abzugeben und zu gewärtigen, baß an ben Meiftbietenden ber Bufchlag er= folgen wird, insofern nicht gesetzliche hinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Frauftadt den 10. Januar 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die, unter unferer Gerichtsbarkeit im Rofiner Rreife, in ber Stadt Schmiegel belegenen, zu dem Johann Gottfried Gablerschen Nachlasse gehörigen Grunds ftude, als:

- 1) bas haus Mro. 254 nebft hofraum, gewurdigt auf . . . 70 Mtlr.;
- 2) das Wohnhaus Nro. 288 nebst Hofraum, gewürdigt auf . . . . 50 Atlr.;
- 3) bas haus Dro. 289 nebft bem hintergebaude und

Patent Subhastacyiny.

Krystyanowi Moll należące w wsi Hintzendorfie pod liczbą 50 położone gospodarstwo młynarskie, które na 365 tal. sądownie ocenione zostało, drogą konieczney subhastacyi plus licitando sprzedane bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy, którzy grunt ten nabyć sobie życzą i do zapłaty zdolni są, ażeby się wwyznaczonym terminie dnia 26. Kwietnia c. w tuteyszym pomieszkaniu sądowym przed Delegowanym Ur. Jałowskim Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego, osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili, licyta swoie podali i spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą.

Wschowa d. 10. Stycznia 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości pod jur sdykcyą naszą zostające w miescie Szmiglu Powiecie Kościańskim położone, do pozostalości Jana Gottfrieda Gabler należące, iako to:

- 1) dom Nro. 254 wraz z podworzem oceniony na . . . 70 tal.;
- 3) dom Nro. 289 wraz przybudynkami i sadem oce-

5) die unter Mro. 16 bele= gene Scheue nebst einem Fleckchen Land, gewurdigt auf . . . . . . 50 Mtlr.;

6) bie Schenne Mro. 12, ge=

wurdigt auf . . . . 30 Rtlr.; sollen auf ben Antrag ber Erben Theis lungshalber offentlich an ben Meistbiestenben verkauft werben, und ber Biestungstermin ist auf den 8. Junius c. vor bem herrn Landgerichts-Math Gabe Morgens um 9 Uhr allhier angeseigt.

Besitzsähigen Raufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der jederzeit zur Durchsicht bereit liegenden Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Fraufiedt ben 28. Februar 1825. Roniglich = Preuß. Landgericht.

Subhaftatione=Patent.

Da in dem am 15. d. M. jum bffents lichen Berkouf des in Dobrince beleges nen, jum Bartholomeus Wierzbickischen

Dębinie pod liczbą 13 położona wraz z wozownią i sadem otaxowana

roli oceniona na . . 50 tal,;

6) stodola Nro. 12 oceniona . . . . . . . 30 tal.; na žadanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiacemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny na dzień 8. Czerwca r. b. zrana ogodzinie 9. przed Delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomości naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwola. W przeciągu 4ech tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sposządzeniu każdego czasu przeyrzeć mogącey taxy, zayść były mogły.

Wschowa d. 28 Lutego 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Gdy w terminie dnia 15. b. m. końcem publicznej sprzedaży domostwa z przyległościami w Dobrzycy Nachlaß gehörigen Hauses nebst Zubehör, tein Kaustustiger erschieven ist, so haben wir einen neuen peremtorischen Termin auf den 1 8. April c. vor dem Depustirten Herrn Friedenbrichter Lewandowöft und zwar in Ioco Dobrzyce angesetz.

Rauflustige, welche besitz und gahz tungsfähig find, laden wir ein, an dem gebachten Tage in Dobrzuce zu erscheizuen und ihre Gebote abzugeben.

Rrotofdin ben 20. December 1824.

położonego, do pozostałości niegdy Bartłomieja Wierzbickiego należącego, nikt się niestawił, przeto nowy termin zawity na dzień 18. Kwietnia r. b., przed Deputowanym W. Sędzią Lewandowskim w mieyscu Dobrzycy wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia i posiadania mających, aby się w terminie rzeczonym w Dobrzycy stawili, i licyta swe podali.

Krotoszyn d, 20. Grudnia 1824. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Die im Oftrzeszower Kreise bei Mieteein belegene, ben George und Magdatena Ezekatschen Erben gehörige, auf 273 Athle. gerichtlich abgeschätzte Pustkowie Brody, bestehend aus Wohngebande, Stallung, Scheune, Garten und Acker, soll auf den Antrag der Erben an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 7. April c. vor dem Deputirten. Herrn Landgerichtsrath Boretius in dem hiesigen Gerichts = Locale des Morgensum 9 Uhr anderaumt, und laden besitzschiege Kaussussige ein, in demselben zu erscheinen.

Die Tare kann bei uns eingesehen werben.

Rrotofdin den 17. Januar 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.
Pustkowie Brody, w Powiecie Ostrzeszowskim pod Mielęcinem położone, na Tal. 273 sądownie ocenione, a składaiące się z domu, obory, stodoły, ogrodu i gruntu, do Sukcessorów niegdy Jerzego i Magdaleny małżonkow Czekałów należące, na żądanie Sukcessorów tychże naywięcey daiącemu przedane być ma.

Tym końcem termin na dzień 7. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Sędzią W. Braetius w tuteyszym Iokalu sądowym wyznaczywszy wzywamy chęć kupna izdolność posiadania maiących, ab ysię w terminie tym stawili.

Taxe u nas bedącą wolno przey-

Krol. Pruski Sąd Ziemiański. (Giergu eine Beilage.)

## Beilage zu Nr. 25. des Posener Intelligenz Blatts.

Chictal = Citation. Alle biejenigen, welche an bie Caffen,

1) bes zien Bataillons (Dolkigfches) 19ten Landwehr = Megimente, bisber in 3bunn, und

2) bes 3fen Bataillone (Krotoschinsches) beffelben Regimente hierfelbft,

aus bem Zeitraum vom 1. Januar bis Enbe December 1824 irgend eine Un= forderung gu haben glauben, werden bierburch vorgefaben, in bent auf ben 4. Juli c. vor bem herrn Landgerichte= Rath Roquette angesetten Termin perfonlich ober burch einen gulaffigen Manbatar auf bem Landgericht zu erfcheinen, und folde geltend zu machen, wibrigen= falls fie nur an biejenigen werden verwie= fen werben, mit welchen fie contrabirt baben ..

Rrotofdin ben 28. Februar 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhastations-Patent.

Das in ber Stadt 3bung unter Mro. 567 belegene, jum Benjamin Schmidt= ichen Nachlaffe gehörige, auf 293 Rilr. gerichtlich abgeschafte Grundftuck, aus einem fleinen maffiven Wohnhause von 2 Ctuben, einem fleinen Dbft = Garten und vier Beeten Ader beftehend, foll Schulben halber offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werden. Es ift bagu ein peremtorischer Bietungs = Termin auf

Zapozew Edyktalny. Wszystkich tych, którzy do kassy:

1) drugiego batalionu 19. pułku, obrony kraiowey w Dolsku, dawniey w Zdunach, tudzież,

2) trzeciego Batalionu, tegoż pułku, w Krotoszynie.

Z epoki od 1. Stycznia aż do ostaniego Grudnia 1824 roku iakieżkolwiek pretensye mieć sądza, wzywa się ninieyszym, aby takowe w terminie dnia 4. Lip ca r. b. przed Deputowanym W. Sedzia Roquette w mieyscu posiedzenia Sadu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez pelnomocnika prawnie dopuszczalnego zameldowali i uzasadnili, inaczey bowiem do tych tylko, z któremi kontraktowali odesłanemi zostana.

Krotoszyn d. 28. Lutego 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Zdunach pod Nrem 567 položona, do pozostałości niegdy Benjamina Schmidt należąca, na 293 Talar. sądownie oceniona, składaiąca się z małego murowanego domu o dwoch izbach, sadku i czterech zagonów roli, zpowodu długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną być ma.

Wyznaczywszy tym końcem ter-

ben 7. Mai c. Vormittags um 8 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Hinnig angesetzt, zu welchem besitzfähige Kauflustige hierdurch eingeladen werden.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Krotofchin ben 17. Januar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

min zawity na dzień 7. Maja r.b. o godzinie 8méy zrana, przed W. Hinnig Sędzią Ziemiańskim wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w takowym stawili.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Das im Chodziesner Kreise belegene, bem Schatzbirekter und Cammerherrn v. Ehmielewski zugehörige abeliche Gut Pietrunki nebst Jubehör, welches nach ber landschaftlichen Taxe auf 27846 Ribtr. 22 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, foll auf den Antrag der Gtäubiger bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

den 1. Februar, den 4. Mai,

und der peremtoeische Termin auf

ben 2. August 1825., vor dem Landgerichtsrath Köhler Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut dem Meistbietenden zugesschlagen und auf die etwa nachher einstemmenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll.

Die Taxe fann ju jeder Zeit in unfe=

Patent Subhastacyiny.

Dobra Pietronka w Powiecie Chodzieskim położone, W. Chmielc-wskiemu byłemu Dyrektorowi Skarbu i Szambelanowi dziedziczne wraz z przyległościami, które podług taxy landszaftowey na 27,846 Talar, 22 śgr. 6. szel. są ocenione, na żądanie Wierzycieli publicznie naywięcey dziącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień r. Lutego, na dzień 4. Maja, termin zaś peremtoryczny

na dzień 2. Sierpnia 1825 r. zrana o godzinie 10téy, przed W. Koehler, Konsyliarzem sądu tuteyszego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż dobra rzeczone naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie. Taxa każdego

refilmed to be allowed has a secretary article for titles introduced than expenditures."

rer Registratur eingeschen werden. czasu w Registraturze naszev przev-Schneibemubl ben 14. Septbr. 1824. rzaną być może. Ronigl. Preuf. Landgericht.

W Pile d. 14. Września 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts au Fraustadt, haben wir zum öffentlichen Berfauf bes unter Dro. 843 bierfelbft in ber Roftener Strafe belegenen, gum Seiten = Gebaube, im Wege ber noth= wendigen Subhaffation einen peremto= rifchen Bietunge = Termin auf ben 31. Mai c. Nachmittage um 3 Uhr in unferem Geschafts = Locale anberaumt, ju welchem wir Raufluftige und Befitfabige mit bem Bemerfen einlaben, bag ber Bufdlag an ben Meiftbiefenden erfolgen, wird, in fofern nicht gesetliche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Die Taxe kann zu jeder schicklichen Beit in unferer Regiffratur eingeseben merben.

Liffa ben 17. Marg 1825.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

mit sone Stieft, ingremitt Defanitmadung. Obwieszczenie.

Zpolecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu wraz z poboczném zabudowaniem tu w Radlaffe ber Alorentine Glifabeth Schrb- Lesznie na ulicy kościanskieg pod ter gehörigen, auf 1446 Rthlr. 10 fgr. Nro. 843 položonego. do pozostagerichtlich abgeschäften Mohnhauses nebst. losei Florentyny Elzbiety Schroeter należącego, sądownie na 1446 Tal. 10 sgr. otaxowanego w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyjny na dzień 312 Maja r. b. o godzinie 3. po poludniu, w lokalu urzędowania naszego, na który ochote kupna i zdolność doposiadania maiacych z tem oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli w tem jakie prawne przeszkody nie zaydą.

> Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszév przeyrzana bydź może.

Leszno d. 17. Marca 1825. Królew. Pruski Sad Pokoju. Bertauf eines Binggutes bei Dofen.

Das Zinsgut Schonherrnhausen, eine halbe Meile von Posen und nahe bei Pigtkowo, steht sogleich bei mir aus freier Hand zum Berkauf. Es besteht ans 6 Hufen Magdeb. des besten Ackerlandes, hinreichendem Wiesewachs, guten Obste und Küchengarten mit vielen tragenden Obstdaumen, Altanen, Schaukel ic., massiwem Bohnhause von 5 Studen, Kammern, Keller und Küche, Hinterhaus, Stallgebäuden und Schemen, alles im besten Zustande, welche im Feuer-Catasiro mit 5000 Athlr. ingrossirt stehen. Der jährliche Grundzins beträgt 21 Athlr. Das Kauf-Pretium wird auf 6000 Athlr. sestgestellt, und kann man sich über die Bezahlung der Kaus-Summe mit dem unterzeichneten Eigenthümer einigen.

Pofen ben 22: Mary 1825. Dr. Freter, Medizinal-Rath ..

Avertissement. In Ottowo find fehr schone Dbft= und vorzüglich feine Kirschen= Baume fur billige Preise zu verlaufen — Liebhaber belieben sich bei dem Proviantmeister Quaffowsti in Vosen zu melben.

Auf bem Ringe ohnweit ber hauptwache find 2 meublirte Stuben von Offern bis Johannis b. 3. zu vermiethen. Das Nabere bei dem Conditor herrn Baffally.

Citronen a 3 Rthlr. 20 fgr., auch fcone Apfelfinen gu billigem Preife bei

Der berühmte Bredlauer-Augen = Schnupf = Zabatt ift gu haben bei Fr. Biele felb ..

ann kandego pezyzweż ego czasu

Redlew Prinkle Sad Policies